### Ner 151 i 152.

## Dziennik Rządowy wołnego miasta krakowa i jego okręgu.

### W Krakowie dnia 2 Grudnia 1843 r.

Nro 6335.

# O B W I E S Z C Z E N I E. WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Gdy ogłoszona przez Wydział Dochodów Publicznych na dzień 13 Listopada b. r. licytacya pod względem wypuszczenia w trzechletnią dzierżawę od d. 1 Stycznia 1844 r. do ostatniego Grudnia 1846 poboru Czopowego Skarbowego w Mieście Chrzanowie, Trzebini i Nowej-Górze; jedynie tylko co do ostatniego Miasteczka do skutku doszła, na mocy przeto postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 17 b. m. i r. Nro 6026 ogłasza powtórną in plus licytacyą o wzmiankowaną dzier-

żawę w Miastach Chrzanowie i Trzebini w każdym z osobna lub w obudwóch razem według woli licytanta na dzień 14 Grudnia 1843 r. za pomocą opieczętowanych deklaracyj, które na ręce Prezydującego Senatora w Wydziałe Dochodów Publicznych wedle wzoru poniżej umieszczonego najdalej do terminu licytacyi, godziny 2 składane być mają. Prætium fisci na zasadzie przecięcia z trzech ostatnich licytacyj dzierżawy wynikającego, ustanowionem przez Senat Rządzący zostało, mianowicie z Chrzanowa na Złp. 9208 gr. 10, z Trzebini na Złp. 2100 rocznie. Vadium zaś wyrównywać ma 10tej części czynszu rocznego. Inne warunki mogą być każdego czasu w Bierze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu przejrzane.

#### Deklaracya.

W skutku Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych z d. 27 Listopada b. r. Nro 6335 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą deklaracyą, iż z dzierżawy Czopowego Skarbowego w Miasteczku lub Miasteczkach NN. obowiązuję się płacić rocznie Złp. (tu wyszczególnić literami ilość pieniężną), a to wedle warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu, czy deklarantowi, lub umocowanemu przez niego, dalej wyszczególni deklarant datę, Imię i Nazwisko).

Ostrzega się, ażeby deklaracye pod nieważnością pisane były wyrażnie bez przekreśleń, lub zastrzeżeń, oraz aby na wierzchu deklaracyi napisanem było. Deklaracya co do licytacyi dzierżawy Czopowego Skarbowego w Miasteczku N. przez Wydział Dochodów w d. 27 Listopada b. r. Nro 6335 ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy na złożone vadium.

Kraków dnia 27 Listopada 1843 roku.

Senator Prezydujący J. Ksieżarski. Z. Sekretarza Wydziału F. Girtler.

Nro 6422. OBWIESZCZENIE.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZADZĄCYM

Wolnego Niepodlegełgo i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu,

Gdy ogłoszona na dzień 21 Listopada r. b. licytacya na spław i zwóz węgla i drzewa z kopalń i lasów rządowych do skutku niedoszła, Wydział w zastosowaniu się do Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 27 m. i r. b. do L. 6259 D. G. S., podaje po raz drugi do powszechnej wiadomości, iż wypuszczoną zostaje w trzechletnie przedsiębiorstwo dostawa materyałów opałowych węgla i drzewa z kopalń i lasów rządowych do magazynu rządowego w Krakowie, poczynając od dnia 1go Stycznia 1844 r. przez publiczną in minus licytacyą przez sekretne deklaracye składać się mające do dnia 12 Grudnia r. b. tak na ręce Senatora w Wydziale Dochodów Publ. i Skarbu Prezydującego, jako też na ręce Kommissarza Dystryktu Czernichów, który zarazem mając sobie warunki tej dostawy przesłane, do odbierania deklaracyj i vadiów jest upoważnionym. Głowniejsze warunki tego przedsiębiorstwa są następujące:

- I. Praetium fisci dostawy naznacza się:
- 1) Za spław jednej siągi węgla z brzegu rzeki Przemszy do magazynu krakowskiego złp. 22.
- 2) Za spław jednej siągi drzewa łupanego z brzegu rzeki Przemszy mianowicie z składu Wysokiego Brzegu pod Jeleniem do magazynu złp. 5 gr. 15.
- 3) Za spław jednej siągi drzewa krąglakowego lub gałązkowego z wymienionych dopiero miejsc złp. 4.
- 4) Za spław jednej siągi drzewa łupanego i gałązkowego lub kraglakowego z brzegów Wisły pod Mętkowem złp. 3.
- 5) Za spław jednej siągi drzewa w tym samym jak powyżej gatunku, z brzegów Wisły pod Czernichowem złp. 2.
- 6) Za zwóz jednéj siągi węgla z kopalú Jaworznickich nad Przemszą po złp. 7.

II. Dostawa materyałów pod powyższemi pozycyami umieszczonych odbywać się będzie galarami lub furami własnemi lub najętemi, do czego użytemi także być mają galary skarbowe w ilości sztuk 20, żał które należytość przypadająca wedle oszacowania przez Urząd Budownictwa wspólnie z Pisarzem magazynu krakowskiego sporządzie się mającego, Entreprenerowi spławu częściowo w czterech ratach potrąconą zostanie.

III. Entreprener spławu i zwozu węgla z Jaworzna na zabezpieczenie Skarbu od szkód złoży kaucyą w gotowiznie lub fidejussoryczną 4000 złp. Ponieważ dostawa materyałów pod pozycyami 1, 2, 3, 4 i 5, tudzież zwóz węgla z kopalń Jaworznickich nad Przemszą pod pozycyą 6 może być razem, lub oddzielnie w entrepryzę wypuszczoną,

dla tego w razie, gdyby oddzielny był Entreprener do spławu, a oddzielny do zwozu, natenczas pierwszy złoży kaucyą w ilości 3000 Zp. a drugi złp. 1000.

IV. Mający chęć licytowania, winien złożyć vadium do Kassy głównej lub na ręce Kommissarza Dystr. Czernichów w ilości złp. 1000 i kwit do deklaracyi dołączyć. Inne warunki każdego czasu w Wydziale i u Kommissarza przejrzanemi być mogą. Deklaracye winny być pisane wyraźnie bez żadnych przekreśleń i nic próżnego miejsca w ustępach niezostawując, liczby z wyrażeniem cen literami mają być napisane, podług wzorów następujących:

#### Wzór do Deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publ. i Skarbu, z dnia 29 Listopada r. b. do L. 6422 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, podpisany przyjmując warunki rzeczonem Obwieszczeniem objęte, jako też i te, które do licytacyi tej przygotowane w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych (Kommissarza Dystryktu Czernichów) przejrzałem, niniejszym deklaruję, iż podejmuję się dostawy drzewa i węgla z miejsc wyżej wyrażonych do Magazynu Rządowego w Krakowie po cenach następujących (tu deklarant wypisze po jakiej cenie i z jakiego miejsca stosownie do pozycyj w obwieszczeniu umieszczonych, podejmuje się dostawiać drzewo i węgle, czyli razem na wszystkie 6 pozycyj, lub też tylko oddzielnie na spław drzewa i węgla do Krakowa, a oddzielnie na zwóz węgla z Jaworznia nad Przemgla do Krakowa, a oddzielnie na zwóz węgla z Jaworznia nad Przemgla

szą); kwit jako vadium 1000 Złp. złożyłem obok deklaracyi dołącza się (tu Deklarant wyrazi swej podpis, zamieszkanie i datę).

Kraków dnia 29 Listopada 1843 r.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Z. Sekretarza Wydziału *F. Girtler*.

# Nro 6423. OBWIESZCZENIE. WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNNCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy licytacya na sprzedaż drzewa remanentowego w lasach Rządowych będącego na d. 22 Listopada r. b. ogłoszona nieprzyszła do skutku, przeto Wydział w wykonaniu Reskryptu Senatu Rządzącego z d. 27 Listopada r. b. do Nru 6260 D. G. S. podaje do powszechnej wiadomości, iż namienione wyżej drzewo remanentowe ocechowane, w lasach Rządowych znajdujące się, po największej części sosnowe, materyałowo użytkowe sprzedanem zostanie przez publiczną głośną in plus licytacyą w Biórach Kommissarzy tych Dystryktów, w których poremby z drzewem na sprzedaż wystawionem znajdują się. Ceny do pierwszego wywołania oznaczone zmniejszonemi zostały w stosunku 100 od cen poprzednio ustanowionych podług tego jak następuje:

1) W obrębie *Podłęże* w porębie pod Konotopą, kloców różnego wymiaru sztuk 204, cena już zmniejszona Złp. 728 gr. 23, vadium wynosić ma Złp. 72.

W obrebie Byczyna płatew 203, krokiew 21, półkrokiew 31, łat podwójnych 36, tyczek 107; cena Złp. 1081 gr. 11, vadium Złp. 110.— Licytacya odbywać się będzie w Kommissaryacie Dtu Jaworzno, do której termin na d. 15 Grudnia r. b. naznacza się.

2) W obrębie Mętków: półkrokiew 146, łat podwójnych 229; cena Złp. 536 gr. 12, vadium Złp. 54.

W obrębie *Lipowiec*: płatew 135; cena Złp. 705 gr. 11, vadium Złp. 71.— Licytacya w Biórze Kommissarza Dtu Alwernia, termin na d. 14 Grudnia b. r.

3) W obrębie *Czernichów:* płatew 315, krokiew 18, półkrokiew 13; cena Złp. 1789 gr. 9, vadium Złp. 180.— Licytacya w Biórze Kommissarza Dtu Czernichów — termin na d. 13 Grudnia r. b.

Vadium stosownie do licytowanego drzewa składane być ma na ręce właściwego Kommissarza. Oprócz szacunku wylicytowanego utrzymujący się przy kupnie, winien jeszcze tytułem pniowego na rzecz Skarbu publicznego zapłacić po groszu jednym od każdego złotego. Inne warunki tudzież wykaz szczegółowy drzewa wraz z wymiarem onego, każdego czasu tak w Wydziale Skarbowym jak i u Kommissarzy licytacyą odbywać mających, przejrzanemi być mogą.

Kraków dnia 29 Listopada 1843 roku.

Senator Prezydujący

J. KSIĘŻARSKI.

Z. Sekretarza Wydziału F. Girtler.

Nro 2088 D.K.T. CENY ZBOZA

i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 27 i 28 Listopada      | 1 Gatunek               |    |     |    | 2 Gatunek   |    |               |    | 3 Gatunek   |    |        |
|-----------------------------|-------------------------|----|-----|----|-------------|----|---------------|----|-------------|----|--------|
| 1843 r.                     | od                      |    | do  |    | od          |    | do            |    | od          |    | do     |
|                             | Zł.                     | g. | Z4. | g. | <b>Z</b> ł. | g. | Zł.           | g. | Zł.         | g. | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy             | 18                      |    | 19  |    | 16          | 12 | 17            | 15 | 13          | 10 | 16 —   |
| "Żyta                       | 11                      | 15 | 12  | 10 | 10          |    | 11            | 6  |             |    |        |
| " Jęczmienia                | 8                       | 15 | 9   | 10 | 7           | 15 | 7             | 24 |             |    | 6 20   |
| " Owsa                      |                         | -  | 6   | 10 |             |    | 5             | 15 | -           |    |        |
| "Grochu                     | 12                      |    | 12  | 6  | 10          |    | 11            |    |             |    |        |
| "Jagieł                     | -                       |    | 26  |    |             | -  | 24            | 15 |             |    |        |
| " Wielogrochu               |                         |    | 15  |    | !           |    | _             | _  |             |    |        |
| "Rzepaku                    |                         | _  | 27  | 15 |             |    | 23            |    |             | _  |        |
| " Tatarki                   | _                       | _  | 8   | 15 |             |    | _             |    |             |    |        |
| "Koniczyny                  |                         |    | 130 |    |             |    |               |    | 0,,,,,,,,,, |    |        |
| "Ziemniaków                 | -                       |    | 3   | 6  |             |    | -             |    |             |    |        |
| Centnar Siana               | -                       |    | 2   | 24 | _           |    | 2             |    |             |    | 1 24   |
| "Słomy                      |                         |    | 2   | 18 |             |    | 2             |    | -           |    | 1 18   |
| Drożdży wanienka            | 7                       |    | 8   |    |             |    | Communication |    |             |    |        |
| Jaj kurzych kopa            | -                       | _  | 2   |    |             |    | -             | _  |             |    |        |
| Masła czystego garniec      | 7                       |    | 8   | _  | -           |    |               |    | -           |    |        |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4                       |    | 5   |    |             |    |               |    |             |    |        |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3                       | _  | 4   | _  | -           |    | _             |    | -           | _  |        |
| Spargadzono w Biorze        | Kommissariatu Targowego |    |     |    |             |    |               |    |             |    |        |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego. Kraków dnia 28 Listopada 1843 roku.

Delegowany Chorubski Kommis. Cyr. IV. W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.